bem noch 5 Thir Rommiffiensgebühren

Bestellungen nehmen alle Postamter an. Für Stettin: die Grasmann'iche Buchhandlung. Schulzenstraße Nr. 341. Redaction und Expedition daselbst. Infertionspreis: Für bie gespaltene Betitzeile 1 fgr.

No. 94.

Montag, den 25. Februar.

1956

## Orientalische Frage.

Davis, 23. Rebruar. Der heutige Moniteur funbigt bie Eröffnung ber Friedenstonferengen am Montag ben 25. gebr. an. Diefelben werden im Minifterium ber auswärtigen Ange-

legenheiten gehalten werden.

Rach Sprengung bes Forte Nitolaus ift man jest mit Berftorung ber versentten Kriegsschiffe beschäftigt. Uebrigens wurden bieselben — meint die Presse b'Drient — auch ohnehin balb burch ben Burmftich zerftort werben, benn ber Teredo navalis arbeite im ichwarzen Deere jo gewaltig, baß z. B. ber englische Dampfer Gertrube, ber feit Ausbruch bes Krieges im fcmargen Meere fur bie taglichen Bedurfniffe bes Beeres hafen- und Signalbienft gethan, jo gelitten habe, bag ber Rapitan biefes Dampfers, ber Befehl gur Rudfehr nach England erhalten, erffaren mußte, fein Schiff fei nicht mehr fabig, Die Rudfahrt zu unternehmen.

Die englisch beutsche Legion ift in Sinope eingetroffen und in zwei großen Saufern untergebracht worden. Ihre Untunft genügte, um bie Insubordination ber Bafchi Bogute gu be-

schwichtigen.

## Deutschland.

Berlin, 24. Febr. In ber geftrigen Sigung bee Berrenhaufes ftand auf ber Tagesordnung bie zweite Abstimmung über ben Untrag ber herren v. Daniels und v. Budbenbrod, megen Abanderung bes Art. 107 ber Berfassungsurfunde (wonach bie Frift zwischen ben Abstimmungen in ben Haufern von 21 auf 10 Tage reduzirt wird), berfelbe wird wiederholt angenommen. (3m Abgeordne= tenhause ift berfelbe abgelehnt.) - Mehrere Betitionen, bas Jagbrecht betreffend, werben ber Jagbtommiffion überwiefen. -Gine Betition mit mehreren taufend Unterschriften, betreffend bie Biebereinführung ber Brügelstrafe, Schlägt bie Rommission bor, ber Staateregierung gur Erwägung gu übergeben. - Berr Dr. v. Banber hat bagu einen Berbefferungsantrag geftellt: Da die Nothwendigkeit der Wiedereinführung der Züchtigung als Strafe bis jest nicht nachgewiesen sei und die Regierung sich ebenfalls gegen die Biebereinführung erklart hat, über die Betitionen, fo weit dieselben ben Antrag auf Wiedereinführung ber Strafe ber förperlichen Züchtigung enthalten, zur Tagesordnung überzugehen. Für ben Kommissions-Antrag sprechen die Herren Grafen v. Stolberg, v. Merveldt und v. Dohna, gr. Genfit v. Piljad, gegen benfelben bie Berren v. Bander, Graf von hoverben, Dr. Bruggemann. - Gehr energisch spricht fich Graf bon ber Gröben Reudörfichen gegen ben Kommiffionsantrag aus, indem er aus feiner langjährigen Erfahrung versichere, bag Brugel verstodt maden, aber niemale beffern. - Der betreffende Regierunge-Rommiffar wiederholt die bereits innerhalb ber Rommiffion geltend gemachten Brunde gegen ben Kommiffion8-Untrag und giebt jugleich eine langere Entwidelung ber Grunde, Die bie Regierung gur Aufhebung ber Prügelftrafe bewogen haben. (Am Ministertische befindet sich, außer 3 Regierungs-Kommissa-rien, der Justigminister.) herr Graf b. Fürstenberg stellt, nach-bem ber Schluß der Debatte angenommen worden, den Antrag auf einfache Tagebordnung, welche in namentlicher Abstimmung mit 75 gegen 30 Stimmen abgelehnt wird. Fur ben v. Banber'schen Untrag stimmen 49, gegen benselben 55 Stimmen, er wird also verworfen, worauf ber Kommissions-Antrag gur An-

(Fortfetung ber am 20. b. Dt. im Saufe ber Abgeordneten gehaltenen Rebe Gr. Ercelleng bes frn. Dlinifters bes Innern v. Beftphalen.) Meine Berren, mas das borliegende Gefet betrifft, fo ift das eben nach allen biefen Berfuchen fo vielfältig erörtert und geprüft worden, daß ich bier am wenigsten die Ehre in Unfpruch nehmen tann, bag ich gleichsam ber Schöpfer jenes Entwurfes fei, fonbern er ift bas Regultat vielseitiger Arbeiten, und Bulegt ift berfelbe einer grundlichen, icharfen Brufung bes fonigl. Stagterathe unterzogen worben, und in ber gaffung, wie er hier borliegt, ift er aus ben Berathungen bes foniglichen Staatsrathe hervorgegangen. 3d glaube aber barum, gegen bie Borwurfe, bie gegen mich gerichtet worden find, mich nicht vertheis

bigen zu burfen.

Die Behauptung betreffend, bag biefer Gefes Entwurf nichts Benugendes enthalte in Beziehung auf bas Bedurfnig ber Bemeinden in ben öftlichen Provingen, fo bitte ich, fich zu vergegenwartigen, wie es fich aus ber Spezial-Distuffion Demnächft ergeben wird, daß diefer Entwurf gerade über Die wichtigften Buntte, auf bie es jest antommt, gang bestimmte Borfchriften gu ertheilen bezwedt. Es ift zuvorderft eine fehr midtige Frage bie megen ber Beranberung ber Bemeinde- und ber Butsbegirte, bag nämlich tein Ctabliffement, es fei jo groß ober flein wie es wolle, qu ei= ner bestimmten Gemeinde oder einem bestimmten Gutobegirte ge-

Die Gesetzebung ift in biefer Sinsicht bei Gelegenheit bes Urmengesetzes vom 31. Dezember 1842 gang von bemselben Bebanten ausgegangen, und wie es aus ben Motiven ber bamaligen Staatsberathung hervorgeht, ift es entschieden die Abficht gemefen, daß die Inkommunalifirung nicht blos fur die Zwede ber | renden Dlachten angenommenen Praliminarien mit Dank und Be-

Urmenpflege, fondern überhaupt für bie Kommunal-Ungelegenheiten gur Ausführung gebracht werben foll. Allein, es find Controberfen verblieben; und auch die statutarischen Befugniffe, welche Die Bemeinden in ben 6 öftlichen Provingen haben, haben in Diefer Beziehung nicht überall ausgereicht. Auch in Unfehung berjenigen Boridriften, welche aus Berantaffung ber Gefetgebung über die Diemembration im Jahre 1845 u. f. gegeben worben find, ist es nothwendig erschienen, hier eine kestimmte Borschrift zu geben, und Sie werden nachher, bei ber Spezial-Diskussion, prufen können, ob sie genügt. Ich glaube, sie genügt voll-

Der zweite wichtige Punkt betrifft bie Feststellung bes Stimmrechts; und ba find wir bon bem Bebanten ausgegangen, daß eben die volle Berechtigung der fammtlichen Gemeindemitglieber zur Gemeinde Berjammlung angenommen werden muffe, auf Grund ber Objervanz und ber befondern Berfassung ber Gemeinben, die das Landrecht ichutt; benn das Landrecht enthält nur subsibiarische Bestimmungen. Das ift aber ein allgemeines Be-burfniß geworben, bag die Staatsregierung durch ihre Organe alebann felbstbeftimmend einschreite, wenn es nicht möglich fei, auf dem statutarischen Wege burch gegenseitige Uebereinfunft ber Betheiligten jum Biele ju gelangen. Es schließt fich an Diefe wichtige Angelegenheit auch Die an, welche Die Regierung berechtigt, nach Daggabe ber Berhaltniffe bie Beitragspflicht gu ben Gemeindelaften zu ordnen, wie eine besondere Bestimmung in ber

Befegvorlage bas naber enthalt.

Ein britter Sauptpuntt ift ber, bag eine beftimmte Form borgeschrieben werden mußte, um eine Reprafentation ba einguführen, wo wirklich Grunde Dazu vorhanden find. Denn Die Borschriften bes 6ten Titels II. Theil bes Allgemeinen Landrechts über Korporationen, welche allerdings auch ichon ben Korporationen die Befugniß geben, Reprafentanten zu mahlen, find boch für eine organische Einrichtung Dieser Art nicht ausreichend; wie auch bei ber betreffenden Bestimmung naher nachgewiesen werden wird. In diefer Beziehung nun ift bas Bedurfnig einer ausbrudlichen Borichrift nicht zu verkennen. Um ferner bie Gultigfeit der Bemeinde-Befchluffe und ein formlich geordnetes Berfahren babei zu erzielen, hat man es als nothwendig erkannt, allgemeine Borschriften auch über die Form zu geben. Diese Borschriften find der Zahl nach zwar nicht groß, aber ihrer Wirfung nach sehr von Bedeutung. Ich brauche nur noch das hinzuzufügen, bag auch die Annahme oder Berleihung ber Städte-Dronung mit ben entsprechenden Modifitationen für Landgemeinden, welche fich Dazu eignen, in Diefem Gejet-Entwurfe angebahnt ift. Dies balt die Regierung für eine fehr wichtige Bestimmung, weil dies der einfachite und leichteste Weg fein murbe, um bem Bedurfnig nach einer volltommneren Gemeinde Dronung in allen benjenigen großen ländlichen Ortschaften Abhulfe zu verschaffen, Die mehr und mehr ben Charafter ber Städte angenommen haben, und in benen die gewerblichen Berhaltniffe der Bevölkerung in Diefer Beziehung fo mannigfaltig geworden find, daß die einfacheren Borfchriften unferer landlichen Gemeindeverfaffung für biefelben nicht mehr ausreichen. Denten Sie sich, daß Diefes Gefet die Buftimmung beiber Saufer und Die Santtion Gr. Dajeftat bes Konige erlangte, fo wurden bie Bufammenftellungen, Die ich im Bege ber Berwaltung habe machen laffen, um eine Ueberficht von bem zu geben, mas nach meiner Unficht, gemäß ben beftebenben Bejegen, jest Rechtens ift in Beziehung auf Die Gemeinde - Verwaltung, glaube ich, unter einem weniger nachtheiligen Gefichtspuntte aufgefaßt werben, als es die herren Borredner gethan haben. Gie werben barin vor allen Dingen ein Sulfsmittel für Die Bermal= tungsbehörden felbft ertennen, und eine große Erleichterung, Die= jenigen Puntte felbst deutlich und bestimmt gu bezeichnen, Die in den verschiedenen Theilen der öftlichen Provinzen des Staates fernerhin ber Ausbildung oder Abhulfe im gefeslichen Bege beburftig fein werden. Das aber ift gang gewiß die leberzeugung ber Regierung, daß eine folche Gemeinde Berfaffung, Die auf Diefe Weise festgestellt ift, eine weit freiere ift, als eine folche, Die burch eine neue theoretische Gemeinde-Dronung angegeben werben murbe, wenn Diefelbe von benjenigen Pringipien ausgeft, Die bas Befet bom 11ten Marg 1850 aufstellie. Ich glaube alfo, daß bie Bufriedenheit bes Landes biel eber fur biefe Gefeggebung, wenn fie in Wirksamkeit tritt und fich fortentwickelt, ju hoffen ift, als wie es ber Rall gemejen fein wurde, wenn man rudfichtslos gegen bie Beschwerben und Schwierigkeiten, welche fich erhoben haben, die Gemeinde = Ordnung bom 11. Marg 1850 gur Ausführung gebracht hatte. (Schluß folgt.)

Frankfurt, 22. Febr. Der in ber geftrigen Bunbes. tagefigung einstimmig angenommene Untrag ber vereinigten Rommiffionen ift, wie ich erfahre, burchaus bem Bortlaute Des Aus-

schuß-Antrages entsprechend. Er lautet also: "Der beutsche Bund — im Anschlusse an seine Beschlusse 24. Juli und 9. Dezember 1854, bann 8. Febr. und 26. Buli 1855 - erfennt in ben bom taij, öfterreichischen Sofe bem taif, ruffifden Rabinette empfohlenen, von fammtlichen friegfüh-

friedigung die Grundlagen, auf welchen die Berftellung des allgemeinen Friedens feft und bauerhaft berbeiguführen ift. Dag Diefes bald gefchehe, ertennt ber Bund als ein europäifches Bedurf: niß an. Demgemag wird er fich bie Aufrechthaltung jener Grundlagen auch ju feiner eigenen Aufgabe ftellen, unter Borbehalt feines freien Urtheile, rudfichtlich ber bon ben friegführenben Dachten vorzubringenden Spezial : Bedingungen. In Burdigung ber in Diefer Richtung bereits von Defterreich und Breugen borgenom. menen Schritte fpricht ber beutsche Bund bie vertrauensvolle Buverficht aus, daß beibe hohe Regierungen auch fernerhin ben Intereffen bes Bejammt-Baterlandes ibre bantenswerthe Fürforge und Aufmertfamteit widmen werben."

Was die Motivirung dieses Antrages betrifft, so entschied fich nur bie Dajoritat fur biefelbe. Diefer Umftand ift beshalb beachtenswerth, weil in ben Motiven Die Erwartung ausgesproden ift, bag ber Praliminar : Entwurf eine allfeitige Sefthaltung erfahren werde, und nicht blos in Bezug auf ben fünften Artifel, fondern auch in Bezug auf ben ganzen Entwurf der Borbehalt bes freien Urtheils über die von ben friegführenden Dachten aufzustellenden Spezial=Bedingungen ausgesprochen ift. Richt minder barf man nicht überfeben, daß ber Beichluß im Unichluffe an Die früheren Bundesbeschluffe gefaßt ift und nicht ftatt beffen ber Ausbrud im "Anschluß an Defterreich" Plat gegriffen bat, wie man Unfange in hiefigen biplomatifchen Rreifen erwartete. (Biernach entspricht ber Beichluß alfo burchaus nicht ben Erwartungen Defterreiche und ift von einer wirklichen "Aneignung" ber Bralie minar-Buntte febr weit entfernt.)

Alltona, 21. Februar. Die Blätter bringen heute ben Wortlaut ber gegen ben Minifter von Scheele (wie jest auch offiziell ber Rame ftatt Scheel lautet) beim Konige eingereichten Beichwerbeidrift ber holfteinischen Standeversammlung und Die von Berrn v. Scheele fontrafignirte Erwiderung bes Ronigs auf dieselbe. Diese Erwiderung (für deren Inhalt natürlich nicht ber König als Berzog des tonftitutionellen Solftein, fonbern nur beffen Minifter verantwortlich ift) ift in bemfelben Jone gehalten, wie ein bei anberer Belegenheit in vormärglichen Beiten publigirtes Schreiben bes Ramensvetters bes Miniftere für Solftein, Des verftorbenen hannoverichen Staatsminiftere Freis herrn von Scheele, ber die hannoverschen Stande ale "unfabig" bezeichnete. Das geftern beim Schluffe ber holfteinischen Standeversammlung in Ihehoe berlefene Attenftud fpricht seinerseits von einer "unberechtigten, ungereimten, ungebuhr-lichen" Beschwerbe, "bie eine beklagenswerthe Untsarbeit ber Begriffe voraussetze." Noch bemerkenswerther als ber Ton biefer Erwiderung ift aber bas abnorme Berhaltnig, in bem ber Minifter v. Scheele zu ben holfteinischen Standen fteht. Berr D. Scheele entblobet fich nicht, ben Standen, Die ein Diftrauensvotum gegen ihn beim Ronige eingereicht haben, gegenüber, ben Konig ertlaren ju laffen, daß er (Scheele) bas Bertrauen bes Konigs nach wie vor genieße; er lobt also fich felbst und erscheint ale Richter und Zeuge in eigener Sache, obwohl er felbft Angeflagter ift. Es ift bies eine Monftrosität, wie fie vielleicht noch nie bagemefen. Aber freilidy mußte es fo tommen, ba herr von Scheele ber alleinige Minifter fur holftein ift. Go etwas tann man auch nur beutschen Stanben, wie bie holfteinischen es find und wie auch in ahnlichen Fallen die ichleswigschen Stande , trop. bem bag man bas Land fur gut banifch ausschreit, bafur gegolten haben, bieten. Einer banifchen Standeversammlung gegenüber wurde fein Minifter fo etwas magen! (Nat. 3tg.)

## Desterreich.

Wien, 22. Februar. Es bestätigt fich, daß Furft Gorts Schafoff im Ramen feines Rabinets Die vertrauliche Mittheilung machte, daß fein hof die Berufung eines europaischen Kongreffes, ber nach der Unterzeichnung des Friedenstraktates von allen Dlächten beschickt werben foll, fur bas geeignetfte Mittel halte, um alle Fragen von wirklich europäischer Bedeutung, Die einer Lojung bedürfen, befinitiv zu ordnen.

## Frankreich.

Paris, Sonntag, 24. Februar. Der Großvezier Ali Pascha murbe heute in ben Tuilerien vorgestellt. Der Großbegier überbringt fowohl fur bie Raiferin von Franfreich ale auch für bie Konigin bon England ein Diabem, und fur ben Raifer Rapoleon einen Degen Der heutige "Moniteur" melbet, bag ber Graf Drloff geftern in ben Quilerien borgeftellt worden fei, und daß ber Minifter bes Auswärtigen, Graf Balemeti, Dabei gegenwärtig gemefen fei.

Paris, 22. Februar. Das Luftspiel "Die Brrungen" bon Shatespeare ift nicht amufanter, als bas Roten : Begirfpiel bes Constitutionnel und bes Moniteur. Graf Balemeti hatte bem Redafteur bes Conftitutionnel bon bem Brethume gesprochen und ihm gestattet, bavon Gebrauch zu machen. Der Staats-Die nifter, welcher bom Raifer bireften Befehl erhalten hatte, fand es sonderbar, daß ein anderes Blatt dem Moniteur einen Berweis geben wolle, und ber Kaifer ftimmte ihm bei. Man hatte fogar einen Augenblid bas Wort Entlaffung ausgesprochen; aber ber

Raifer brachte bie Dinge wieder ins alte Beleife. Berr Amebee | Cefena wird wohl bie gerbrochenen Ropte gu bezahlen haben. Man nimmt ibm feine Stellung nicht gerabezu, aber es wird ibm unterfagt werben, Leit-Artifel gu unterzeichnen, vielleicht überhaupt namentlich auf bem Blatte gu figuriren. - Der Glaube an ben Frieden ift nicht mehr fo gang unerschütterlich, boch giebt man fich in offiziellen Rreifen alle Dube, auch ben leifesten Zweifel ju beseitigen. Die Genbung einer Flotte nach ber Oftjee burch bie Englander giebt Manchem zu benten. - Die herren Baroche, Fould und Rouher bauen fehr große Sotels in ben Champs

Die "Gazette bes Tribunaur" theilt in Bezug auf Die ichon gemelbete Ermordung ber Bergogin bon Chaumont Laforce mit, Daß ein Deutscher aus Burtemberg, Ramens Baumann, Diefelbe verübte. Er war erft vor 14 Tagen bei berfelben als Stallfnecht in Dienst getreten und hatte fich, wie alle feine Borganger, öfter von ber Bergogin, Die außer ihm gar feine Dienstboten hatte, Bormurfe zugezogen, die er ruhig hinzunehmen ichien. Alls nun am Tage bes Berbrechens bie Bergogin ihm wieber im Sofe Bormurfe machte, schlug er fie nieder und schleppte die Leiche in ben Stall, wo er fie mit Stroh und Bolgicheiten bebedte. Bierauf begab fich Baumann in ihr Zimmer und nahm hier zwei Zwanzigfrankenftude, einen Funffrankenthaler und ein paar Tafel= den Chofolabe. 2118 er eben bas hotel verlaffen wollte, flopfte ein Amerikaner ans Thor, ber in ber Rachbarfchaft wohnte und bie Bergogin hatte in ben Sof treten feben, auch ihren Gulferuf ge-bort hatte. Baumann öffnete bie Thur, und auf bie Frage, wo Die Frau Bergogin fei und weghalb biefe geschrieen habe, antwortete er taltblutig, fie fei im Stalle und habe gefdyrieen, weil er fie erichlagen habe. Dit Gulfe eines Polizeidieners wurde Baumann gur Saft gebracht, ber auch fein Berbredgen bis gu bem fleinften Umftand eingestand. Alle man bie 45 Franken bei ihm fant, erffarte er biefelben genommen zu haben, weil bie Bergogin ihm noch fo viel schulbe; er habe fich eine neue Soje faufen wol-Ien. Alle Urfache feiner That bezeichnet er bas fortwahrende Banten ber Ermorbeten; Die Buth habe ihn übermannt, und er habe ihr ein paar Schlage mit ber Fauft auf ben Ropf gegeben, nicht in ber Abficht, fie gu ermorben; biefe Schlage aber mußten mohl etwas heftig gemesen fein, fo bag fie bemußtlos niederge: funten, worauf er fie in ben Stall geschleppt habe. Baumann, 32 Jahre alt, icheint Die Schwere feines Berbrechens nicht gu fennen. Beute Morgen fand ber Trauergottesbienft fur bie Ermorbete ftatt. Die Leiche ift unmittelbar nach ben Grequien nach Belgien abgegangen. -- Der General Dalesme, Befehlshaber bes Benie-Rorps in ber Rrim, hat bom Raifer bie Beifung empfangen, auf feinen Poften gurudgutehren.

Condon, Sonnabend, 23. Februar. Die heutige "Preff" melbet, ber öfterreichische Befandte Braf Colorebo werbe bon London abberufen werden, und wenn ber Friede gu Stande fommt, werbe bon Seiten Ruglande De bem in London und Brunnow in Paris zu Gefandten ernannt werben.

London, 22. Februar. Die "Times" veröffentlicht in ihrer zweiten Ausgabe einen Brief ihres Parifer Korrefpondenten, welchem zufolge Rugland in die Nitolajeff betreffende Forbe-

rung ber Berbunbeten gewilligt hatte.

Der Carl von Cardigan hat unterm 18. Februar ein langes Schreiben an ben Kriege-Minifter, Lord Panmure, gerichtet, in welchem er fich gegen bie von ber Rrim-Rommiffion wiber ihn erhobenen Beschuldigungen vertheidigt. Auf Die Times hat biefer Rechtfertigungs-Berjuch teinen großen Gindruck gemacht, und fie behauptet, burch die Auseinandersegung Lord Cardigan's werbe fein einziger ber Saupt-Antlagepuntte umgestoßen. Rach wie vor ftebe es fest - und der eble Lord laugne bas auch gar nicht baß die Pferde ber leichten Ravallerie burch Sunger und ichlechte Behandlung gu Grunde gegangen feien, daß es por Ginbruch bes Winters eigentlich gar feine brauchbare Ravallerie auf bem Rriegs= fcauplage gegeben habe, und bag Lord Carbigan, mahrent er ben gefährlichen Poften ale Befehlshaber einer wichtigen Brigate befleibete, gang gemuthlich, fern von feinen Dannschaften, in feis ner Pacht im Safen gelebt habe.

Die unter die Fahne berufene Miliz gahlt gegenwärtig 127,000 Mann, das Freiwilligen-Korps 14,500 Mann und das ber Urmee beigegebene Arbeiter-Korps 3470 Mann, Fügt man biefe Truppen-Abtheilungen ju dem 275,000 Dlann ftarfen regelmäßigen Beere, fo erhalt man eine Streitmacht von 420,000 Mann, und bringt man außerbem bas 250,000 Mann ftarfe indifche Beer mit in Anschlag, fo beläuft fich bie Gesammtftarte bes britischen Beeres auf nicht weniger als 670,000 Mann. Bon ben königlichen Truppen jedoch stehen 26,000 Mann im Solbe ber oftinbischen Rompagnie, und 2000 Mann werben als "nicht effektiv" aufgeführt. Das Parlament hat also im Gan-gen die gur Erhaltung von 391,000 Mann erforderliche Summe

zu bewilligen.

Unterhaus : Sigung vom 21. Februar. Gir. 3. Balms: fen beantragt folgende Refolution: "Ce wurde ben sittlichen und, geistigen Fortschritt ber arbeitenden Rlaffen unferer Sauptstadt forbern, wenn die Sammlungen von Natur- und Runft = Begens ftanden im britischen Mufeum und in ber Rational - Gallerie bem Bublifum Conntags nach bem Morgen : Gottesbienfte gur Befichtigung offen ftanben." Dem gemeinen Manne, bemerft ber Untragsteller, wurde auf biese Weise nicht nur eine anftanbige Unterhaltung an Sonntage = Nachmittagen geboten, fondern gugleich auch ein Mittel, feinen Gefdmad gu verfeinern und feine geistigen Fähigkeiten ju entwickeln. Auch bie Wirkung auf ben Lebensmandel ber arbeitenden Rlaffen murbe eine fehr gunftige fein. Der Einwand, baß eine Entweihung bes Sonntags in feinem Untrage liege, fei nicht ftichhaltig. Rapier befampft ben Antrag, ber eine ber ehrmurbigften und werthvollsten Inftitutionen bebrohe, beren fich England erfreue. Die Resolution fei nur ein fleiner Anfang; aber bas Gift werbe allmälig weiter um fich freffen. Benwood spricht für ben Untrag. Er fagt, es seien zwar verschiedene Petitionen gegen benfelben eingelaufen; boch ruhrten biefe fammtlich bon religiofen Rongregationen ber, und fein einziger wiffenschaftlich gebildeter Mann habe fich an ihnen betheiligt. Bor zwölf Jahren fei die Frage, ob die Belt wirflich in feche Tagen erichaffen worden, ju Dort in einer Berfamm-

lung bes "britischen Bereins zur Forberung ber Biffenschaft" er- [] örtert worden, und zwar fei berjenige, welcher bieje Diekuffion angeregt habe, ber Dechant von Jort, Dr. Codburn, gemejen. Dr. Sedgwid habe bem Dechanten gegenüber bamale aufe glangenofte ben Beweis geführt, daß es fchlechterdings unmöglich gewesen sei, die Welt in seche Tagen zu ichaffen; es seien bazu vielmehr Millionen über Millionen von Jahren erforderlich gewefen. (Dh, Dh! und Beiterfeit.) Es scheine wirklich noch Leute ju geben, die glauben, daß die Belt in fedie Sagen geschaffen worden und ber Sabbath eben fo alt wie die Belt fei. Gir Roberid Murchison und jeder andere ordentliche Belehrte, ber etwas von der Sache verftehe, erflare aber eine folche Theorie für burchaus ungegrundet. Die mojaifche Schöpfungsgeschichte jei nichts weiter, ale eine alte jubifche Legende, Die fich bie auf unfere Tage fortgepflangt habe (Beiterfeit). Das Parlament befinde fich in einer schwierigen Lage, indem es nicht an Bahler-Schaften fehle, die ihren Bertretern zumuthen, Dinge zu vertheidis gen, welche mit ben Ergebniffen ber wiffenschaftlichen Forschung in Biderspruch fteben. (Dh!) Es fei hochft zweifelhaft, ob Do= fes überhaupt Berfaffer ber Benefis gewesen fei. (Dh, Dh! und Beiterkeit.) Er feines Theile halte ben Sabbath gleichfalle fur eine göttliche Satzung, glaube aber, bag er als ein Sag ber Frohlichfeit begangen werben muffe. Demjenigen, welcher Morgens in ber Rirde gewesen fei, burfe man es nicht verübeln, wenn er Radmittags ein Mufeum befuche. Dem letten Cenfus Bufolge gebe es in London nur 500,000 Berfonen, welche uberhaupt Rirchenganger feien, mahrend in Liverpool bie Bahl berer welche niemals eine Rirche ober Rapelle betreten, nicht weniger als 150,000 betrage. Er halte es für leicht, in biefer Frage gu einem befriedigenden Kompromiß zu gelangen. Dan brauche weber in bas eine, noch in bas andere Guftem, weber in bas ber Sabbath-Schandung, noch in bas ber puritanifch ftrengen Feier, ju berfallen. Rachbem Lord Chrington fur, und Roundell Balmer gegen ben Antrag gesprochen, befampft Lord Palmers fton benfelben gleichfalls, macht jedoch fofort die Bemerkung, bag Die Motive, die ibn bagu beranlaffen, wohl nicht auf ben Beifall vieler von benen, mit welchen er gegen bie Resolution ftimmen werbe, rechnen fonnen. Er lege gang eben fo viel Gewicht auf die Beobachtung der Sonntagsfeier, wie nur irgend Jemand thun tonne; andererfeite glaube er aber auch nicht, bag Die Eröffnung zweier Museen die Beilighaltung bes Sonntage mefentlich beeinträchtigen fonne. Run fei aber bie Opposition gegen ben Antrag hauptsächlich burch bie Erwägung hervorgerufen worden, daß er ber erfte Schritt auf einem gefährlichen Bege fei, und ein jolder Ginwand verdiene allerdings Beachtung. Er theile die Unficht ber Debrheit des Saufes, bag es nicht wunfchenswerth fei, biefen Schritt gu thun, wenn berfelbe an und für fid, auch teine große Bichtigfeit habe. Bas bas Amendement betreffe, fo rathe er dur Buruckiehung beffelben und meine, man werbe am beften baran thun, Die Gache bem Borftanbe bes britifchen Dufeums ju überlaffen. Huch Dung erflart, er werbe gegen ben Antrag stimmen. Nach Zurückziehung des Amendes ments kommt es zur Abstimmung über benselben, und die Berwerfung erfolgt mit 346 gegen 48 Stimmen.

Aus London, 22. Februar, Abende, wird telegraphirt: "In der heutigen Unterhaus: Sigung machte ber Schattang. ler seine Finang Borlage für bas laufende Jahr. Die Ginkunfte, bemerkt er, feien um 31/2 Mill. Lftr. hinter ben Boranschlägen vom vorigen Upril jurudgeblieben, und bie Ausgaben hatten biefe Boranschläge um 1,900,000 Litr. überstiegen. Der Betrag ber Rriegstoften belaufe fich bis jest auf 74% Millionen Lftr. Doch hatten fich die Sulfsquellen Des Landes nicht vermindert. Das Saus ertheilte ber neuen Unleihe feine Benehmigung."

Provinzielles.

Röslin, 21. Februar. Auf dem heute hier abgehaltenen Kreistage haben die Kreisstände einstimmig die unentgeldliche Hergabe des Terrains zum Bau der Eisenbahn beschlossen, ferner ist beschlossen, daß mit dem Bau der Chausse von Kolderg nach Schievelbein und von Kolderg nach Köslin unverweilt begonnen werde und endlich haben die Kreisstände die Mittel bewilligt zur Ermittelung des Terrains zum Bau eines Kanals von Kolderg nach Kammin.

Stettiner Nachrichten.

\*\* Stettin, 25. Februar. Am 20. d. Mts. wurde vor ber Abtheilung für Straffachen des hiesigen Königl. Kreisgerichts ein Prozeß wegen Buchers verhandelt, der, obwohl mit der Frei-iprechung der jämmtlichen Angeklagten endent, doch in pjychologischer prewung der sammingen Angerlagter etecke, dach in pjegologischer io wie in juristischer Beziehung nicht uninteressante Momente darbot. Als Angeklagte standen vor den Schranken:

1) der Schneider Friedrich Wilhelm Kahser,

2) der Hutmacher Adolf Friedrich Schult,

3) der Eigarrenhändler Adolf Theodor Schmidt,

als deren Desensor der Rechtsanwalt Dr. Zachariae erschienen

war, ferner ber Posamentier Rofenberg, 5) ber Schneibergefelle Goldftein,

melde durch den Rechtsanwalt Triest vertheidigt wurden,
6) der Kommissionair Hermann Hugo Robert Albert Knapp,
ohne Desensor, und endlich des Wuchers und des ohne Konzession gewerbsmäßig betriebenen Pfandgeschäfts bezüchtigt:
7) der Handelsmann Jsaak Hollander,
bessen Rertheidigung ber Rechtsanwalt Romm übernannen.

beffen Bertheibigung ber Rechtsanwalt Ramm übernommen

hatte. Von den zunächst genannten 6 Angeklagten erschien besonders der Posamentier Rosenberg gravirt. Als Opfer des Wuchers führte die Anklage eine große Anzahl junger Militairpersonen, theils Avantageure, theils Fähnriche und anderer junger reicher Leute auf. Die Anklageschrift zersiel in Betreff der wucherlichen Geschäfte in zehn gesonderte Belastungs-Abschnitte, und enthält in denselben gegen 40 Hälle, in denen die betheiligten Militairpersonen auf Wechel zum Betrage von meistens 49 Thir. 29 sgr. mit 2- oder amonaticher Verkollzeit. 40–38 Me. oder noch geringere Summen erhalfel zum Betrage von meistens 49 Thlr. 29 sgr. mit 2- ober Imonatlicher Berfallzeit, 40—38 Re ober noch geringere Summen erhalten, und dazu noch regelmäßig Geschenke von 1—2 Thlr. für die Unterbringung der Bechsel gegeben hatten. Diese Wechsel sind an den Verfalltagen prompt eingelöst worden, woraus sich ergiebt, einen wie großen Gewinn diese Geschäfte abgeworfen hatten. Der Fähnrich v. A. war dabei allein mit mehr als 1000 Thlr. Nennwerth als Darlehnsempfänger betheiligt.

Der Angeklagte Rosenberg verschaffte in den allermeisten dieser Fälle den Geldbedürftigen das, was sie suchen, indem er sich die Bechsel zum Berkaufe übergeben ließ, und nachher den Darlehnssuchern die erhaltene Baluta zahlte, so daß also nicht direft ein Darlehnsgeschäft negocirt wurde.

Außer diesen Fällen erscheint uns noch der letzte der von der

Außer biefen Fallen erscheint une noch ber lette ber von ber Anflage als Bucher bezeichneten Fälle besonders erwähnenswerth. Ein Fähnrich v. B. nämlich empfing auf einen von ihm auf den Fähnrich v. A. ausgestellten Wechsel von 250 Thir. auf 3 Monat etwa 187 Thir., indem ihm als Verkaufsvaluta 200 Thir. angerechnet wurden, er aber außerdem noch 5 Thir. Kommissionsgebühren für die Mitwirfung des Angeklagten Kahser zahlen mußte, und schießlich noch 8 dis 10 Thir. dem Angeklagten Knapp schenkte, nachdem dieser geäußert, daß er von dem Herrn v. A. für ein ähnliches Geschäft 10 Thir. empfangen hatte. Der Wechsel ist an den Kausmann Simon Wald girirt, und ist in der von diesem angestellten Wechselkage der Aussteller zur Zahlung der Wechselvaluta rechtskröftig vernrtheilt worden rechtsfräftig verurtheilt worben.

Die Anklage behauptet nun, daß die Angeklagten unter einander im Einvernehmen gestanden, sich den erzielten Gewinn getheilt hätten, und die Form des Wechselkaufgeschäftes nur zur Umgehung der Buchergesetz gewählt, und sich, da sonach in der That Darlehnsgeschäfte vorlägen, und die genommenen Bortheile das höchste gestslich erlaubte Maß überstiegen, des Wuchers schuldig gemacht hätten, und führt dies bei jedem Punkte in Betreff der dabei Bestiesten nöher aus

hätten, und führt dies bei jedem Puntte in Betrest der davet Detheiligten näher aus.

Die sehr umfangreiche, über jeden der zur Anklage gestellten Puntte erhobene Beweisaufnahme bestätigte indes diese Behauptung nicht in dem Grade, daß der Gerichtshof die Ueberzeugung von der Schuld der Angeklagten gewinnen konnte. Auch in Betreff der weniger interessanten Fälle, welche den Handelsmann Jaak Holländer des verbotenen gewerdsmäßigen Betriebes des Pfandleihgeschäftes bezüchtigten, wurde nicht dargethan, daß derselbe gewerdsmäßig das Pfandleihen betrieben hatte — und mußte unter solchen Umständen die Freisprechung der sämmtlichen Angeklagten erfolgen.

\*\* Für die hier gegründete Suppenanstalt sind bis jest 4166 R ausammengesommen und in 71 Tagen über 87,000 Quart Suppe verfauft worden. Seit dem Schluffe einer in wohlthätiger Absicht zu Grünhof errichteten Küche werden täglich bis zu 250 Portionen zu Grundof errichteten Kuche werden taglich bis zu 250 Portionen von Bewohnern Grünhofs aus der hiesigen Suppen-Anstalt für Rechnung des dort bestehenden Komite's abgeholt. Viele unverheirathete, alleinstehende Männer, welche sonst in einer Destillation ein Surrogat für warme Kost zu sich nahmen, sind stehende Kunden der Anstalt geworden und verzehren an Ort und Stelle jest ihr Mittagessen. Außer den Sonntagen ist die kleinste Anrichtung an Marktagen nötbig, weil nach alter Gewohnheit manche Frauen an diesen Tagen kleine Fische einkaufen und diese selbst zurichten. Am ersten Tage bleise Monats, an welchem viele arme Leute Interersten Tage vieses Monats, an welchem viele arme Leute Unterstützung erhielten, war der Andrang zur Küche am stärksten und konnte die Nachfrage nicht befriedigt werden. Da manche Kunden nicht die Mittel besitzen, ihre Marken schon am Tage vor der Benußung zu kaufen, so sindet noch ein Markenverkauf am Tage der Verschungen die Berabreichung selber statt, da nach vorliegenden Erfahrungen die Anrichtung mit annähernder Sicherheit sich am Tage vorher bestimmen läßt. Die Anstalt wird wahrscheinlich dis zum Schlusse Wonats April fortbestehen.

Börsenberichte.

Stettin, 25. Februar. Witterung: Trübe nebelige Luft. Temperatur + 2°. Kind WNW.

Weizen, sehr ruhig, loco 84.90pfd. 96 A. bez., 85—90pfd. 98 K. bez., 7ex Frühjahr 88.89pfd. gelber Durchschnitts-Qualität 108 K. Br., 84.90pfd. 98 K. Br., 7ex Mai-Juni u. Juni-Juli 88.89pfd. 108 K. Br.

Roggen, schließt matt, loco 87pfd. und 83pfd. im Berbande 7ex 82pfd. 76½ K. bez., 87.82pfd. 76 K. bez., 86.82pfd. 75½ K. bez., 82pfd. 76½ K. bez., 87.82pfd. 76 K. bez., 7ex Mai-Juni 75 K. Gd., 7ex Juni-Juli 74 K. bez. u. Br.

Gerste loco 76pfd. 7ex 75pfd. 57 K. Br., 7ex Frühjahr 74.75K. große pomm. 56 K. Br., 55 K. Gd., do. ohne Benennung 55½ K. Br.

großt vonnen der Artikjahr 50,52%, ohne Benennung erlustve poln.
und preuß. 35½ R. Br.
Erbien 80 a 84 R. nominell.
Leinöl 14½ R. bez., u. Br. ohne Faß.
Rappfuchen 2½ R. Br.

Rappfuch en 2½ Ke. Br.

Rappfuch en 1½ Ke. Br.

Rappfuch en 1½ Ke. Br.

Rüböl, ohne Umsak, loco 16 Ke. Gd., %2 Februar-März und März-April 16 Ke. Br., %2 April-Mai 16½ Ke. Br., 16 Ke. Gd., %2 Sept.-Oft. 14⅓ Ke. bez. u. Gd.

Spiritus, matt, loco ohne Faß 13—13⅓.6—⅓ % bez., mit Faß 83 % Garantie, 12⅓ % bez., %2 Februar und Februar-März 13 % Br., %2 Frühjahr 12⅓ —13 ⅓ bez., 13 ⅙ Gd., %2 März 13 % Br., %2 Frühjahr 12⅓ —13 ⅓ bez., 13 ⅙ Gd., %2 März 13 % Br., %2 Frühjahr 12⅓ —13 ⅙ bez., 13 ⅙ dd., %2 März Juni 12⅓ —13 ⅙ Br., %2 Juli-August 12⅓ —1½ 6 bez.

Die telegraphischen Depeschen melden:

Berliu, 25. Februar, Nachmittags 2 Ubr. Staatsschuldbschene 86 bez.

Drämien-Anleihe 3⅓ % 112 bez. 14⅓ % Staatsschuldbe von 1854 101 bez. Berliu-Stettiner 165 bez. Stargard Desener 96 Br. Köln-Windener 166¾ bez. Französsich-Deiterr. Staats-Eisenbahn-Aktien 170¾ bez. Wien 2 Mit. 97 bez.

Roggen 7er Februar-März 76 Ke. Br., 75½ Ke. bez., %2 Frühighr 77 Ke. bez., 76½ Ke. Br., 7er März 16⅔ Ke. Bez., %2 Frühighr 77 Ke. bez., 76½ Ke. Br., 7er März 16⅔ Ke. Bez., %2 Prührius loco 25⅓ Ke. Gd., 7er Februar-März 16⅔ Ke. bez., %2 März-April 25⅓ Ke. bez., 7er Meri-März 26, 25¼ Ke. bez., %2 März-April 25⅓ Ke. bez., 7er Tebr.-März 26, 25¼ Ke. bez., %2 März-April 25⅓ Ke. bez., 7er Meri-März 27, 26⅓, Ke. bez.

| ١ | Stettin, den 25. Februar 1856.                                                                                                                                   |                                                               |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | igenommen worden, ben Eintrag                                                                                                                                    | 10 513                                                        | Gefordrt                      | Bezahlt.                                                      | [Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Berlin<br>Breslau<br>Hamburg                                                                                                                                     | kurz<br>kurz<br>kurz<br>2 Mt.                                 | 152 1/8<br>151 1/2<br>143 5/8 | 1527/ <sub>8</sub>                                            | asi <del>la</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | London · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                     | 2 Mt.<br>kurz<br>3 Mt.<br>3 Mt.<br>3 Mt.                      | 6 25½<br>6 22½<br>—           | 6 251/2                                                       | amme o<br>— (8)<br>— (8)<br>(el <del>pel</del> ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Augustd'or Freiwillige Staats-Anleihe Neue Preuss. Anleihe 1850/52 do. 1854 Staats-Schuldscheine Staats-Prämien-Anleihe                                          | 4 1/2 0/0<br>4 1/2 0/0<br>4 1/2 0/0<br>3 1/2 0/0<br>3 1/2 0/0 |                               | r noos si<br>soon_tion<br>tal manage<br>tedn <del>or</del> Jo | d ill o<br>degrand<br>demid<br>demid<br>demid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Pomm. Pfandbriefe<br>Rentenbriefe<br>Ritt. Pomm. Bank-Act. à 500 Thlr.<br>incl. Dividende v. 1. Jan. 1855<br>Berl. Stett. EisenbA. Litt. A. B.<br>do. Prioritäts | 4%                                                            | 165<br>102                    | ofba unter iff er         | 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Stargard-Pos. EisenbActien do. Priorität Stettiner Stadt-Obligationen do. do. do. do. Strom-VersActien Preuss. National-VersAct                                  | 3 ½ %<br>4 ½ %<br>3 ½ %<br>4 ½ %<br>4 ½ %                     | ni-sile                       | 190<br>125                                                    | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Preuss. See-AssecActien Pomerania See- u. Fluss-Vers Stettiner Börsenhaus-Oblig do. Schauspielhaus-Oblig. do. Speicher-Actien Vereins-Speicher-Actien            | 5%                                                            | 670                           |                                                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Pomm. ProvZuckSiedActien.<br>Neue Stett. ZuckSiedActien.<br>Walzmühlen-Actien<br>Stett. DSchleppschGesAct<br>do. Dampfschiff-Vereins-Act                         | ober<br>m (n                                                  | 1300<br>1500<br>1500<br>375   | imunica<br>inalia:<br>ic objects<br>circies un                | monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda<br>monda |
| P | Pomm. Chaussee-Bau-Oblig<br>Stettiner Portland-Cement-Act<br>Neue Dampfer-Comp. 1. Serie<br>2. Serie 110 Br.                                                     | 5%                                                            | 105<br>140<br>108             | and grand                                                     | destant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Berleger und verantwortlicher Redafteur S. Schoenert in Stettin.

Drud von R. Gragmann in Stettin.